## Ner 8.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 5<sup>90</sup> Marca 1831 r.

Nro 446 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Odezwą Konsystorza Jlnego Diecezyi Krakowskiej z dnia 3 Stycznia b. r. do L. 2972 zawiadomiony, o potrzebie zapełnienia posady Urzędnika Stanu Cywilnego w miejsce X; Stanisława Budzachowskiego, dotychczasowego Wikarego i Urzędnika Stanu Cywiln: parasii Zielonki, który przez Władzę Duchowną gdzie indziej przeniesionym został, zamianował Senat X. Alojzego Hirszberg dzisiejszego Wikarego w Zielonkach Urzędnikiem Stanu Cywilnego téjże parasii,

W Krakowie dnia 25 Lutego 1831 r.

Senator Prezyduiacy
GRODZICKI
Sekretarz Jlny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 261 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Mając sobie przez Naczelnika Gwardyi Miejskiéj do Nru 414 doniesioném, iż następujący Obywatele i Mieszkańcy Miasta Krakowa:

PP. Szymon Niedzielski, Felicjan Miłkowski, Zygmunt Anczyc, Adam Rejmers, Ignacy Nowakowski, Jan Nowakowski, Franciszek Zebrowski, Radosiewicz, Roliczek, odbywając wartę obywatelską w nocy z dnia 14 na 15 Stycznia r. b. do ugaszenia wybuchłego w gminie III. pożaru, czynnie przyczynili się, Senat publiczną oddając Onymże pochwałę, takową przez Dziennik Rządowy ogłosić poleca.

W Krakowic dnia 1 Marca 1831 r,

Senator Prezyduiący
GRODZICKI.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nro 1193.

## Dyrekcja Policyi W.M. Krak: i jego Okręgu.

W skutek odezwy Trybunału I, Instancyi z dnia 24 b.m. Nro 581 Dyrekcja Policyi wzywa Wójtów o zarządzenie w zakresach władzy Ich uległych śledztwa wspólników kradzieży kilku par koni, jako to: Piotra Pawlika liczącego lat 32,

rodem z Xiaża będącego, a w wsi Rakowicach zamieszkiwac mającego; tudzież Ludwika Skalarza lat około 24 mającego rodem z wsi Zielonek będącego, i tam przy ojcu mieszkającego; jak niemniej Zofii Wójcikowny lat 18 mającej, rodem z wsi Ujazdowa, którzy po ujęciu wprost do aresztów kryminalnych odstawionemi bydź mają.

Kraków dnia 26 Lutego 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Nro 1242.

### Dyrekcja Policyi W. M. Krak: i jego Okregu.

W skutek odezwy świetnego Inkwizytorjatu Królewsko-Pruskiego w Kozminie, wzywa Wójtów o zarządzenie w zakresach władzy Ich uległych, śledztwa opisanego poniżej Andrzeja Schütz zbiegłego, (po zrządzeniu znacznych defektów) od urzędu Pohoru celnego i Expedytora poczty z Ostrzeszowa, i tego po ujęciu do Dyrekcyi Policyi odesłanie.

W Krakowie dnia 28 Lutego 1831 r. Senator Dyrektor Policyi

> Kucieński. Paprocki S.D.P.

#### Rysopis:

Andrzej Schutz rodem z Szoenfelda pod Walczynem; powiatu Kluczburgskiego w Szlasku, Katolik, około 5 stóp 6 cali wysoki, 54 do 56 lat liczący, ma czarno-siwawe włosy, okryte czoło, czarne brwi, ciemno-brunatne oczy, krótkogrubawy nos, proporcjonalne usta, zdrowe i prawie wszystkie zeby, siwą brodę, okrągły podbrodek, okrągłą pełną twarz, czerstwo wyglądał, był do noszenia okularów bardzo przyzwyczajony. Ubiór jego ile wiadomo, był: ciemno-zielony bajowy surdut; oprócz tego wziął ze sobą surduty, fraki i spodnie sukienne, czarne, ciemno-granatowe i ciemnozielone; nosił zwykle czarne sukienne kamizelki i ciźmy o dwóch szwach, jako też czapkę szaraczkową sukienną z daszkiem i uszkami, która ciemno-kasztanowatém futerkiem obszyta była; miał oprócz tego bóty, które wewnątrz wilczą lub cieleca skóra podszyte były, i wilczurę ciemno-zielonem suknem podsżytą, z białego wilka.

Za zgodność:

Paprocki S. D. P.